## N= 222.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 16. September 1831.

Ungekommene Fremde vom 14. September 1831. Frau Landrathin Dohrn aus Mogilno, I. in No. 41 Markt; Frau Shaufpielerin Rudsoff aus Riesenburg, I. in No. 136 Wilhelmsftraße.

Auf ben Untrag bes Gutsbesitere Alle= ranber v. Balgen und bes Kuratore ber Friedrich Boffiblofchen Konfure-Maffe, Juffig-Rommiffarius Landgerichterathes v. Gngydi, werden alle biejenigen, mel= de an ben Sppothefen-Refognitionefchein bom 18ten Februar 1807 nebft annectir= ten Schuldbofumente vom 16ten Juli 1803 über bie fur ben Apothefer Abam Boffiblo auf bem Gute Miftfi, Schro= baer Rreifes sub Rubr. III. No. 9 ein= getragene und spater an die Friedrich Wossidlosche Konfurd = Maffe übergeadn= gene Post von 40,000 Gulben polnisch. oder 6666 Mthlr. 20 Ggr. nebft 5 pCt. Binfen, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonffige Briefe = Inhaber Un= fpruch zu machen haben, borgelaben, in bem aur ben 25. Oftober b. 3. Vormittage um 10 Uhr vor bem Land= gerrichtsrath Sausleutner in unferem Partheienzimmer auftebenden Termine entweder in Perfon, ober durch gefeglich julagige Bevollmachtigte zu erscheinen,

Na wniosek właściciela dóbr Ur. Alexandra Balgen iako też kuratora massy konkursowéy Kom. Spr. i Sqdziego Ur. Gizyckiego, wszyscy ci, którzy do attestu Rekognicyinego zd. 18. Lutego 1807. r. oraz dokumentu amortyzacyjnego z d. 16. Lipca 1803. dla aptekarza Adam Wosidło na dobrach Mystki Pow. Sredzkim Rubr. III. No. 9. wciągnioney a późniey dla massy konkursowéy Fryderyka Wosidło przeszłey suminy 40000 Złt. polskich. czyli 6,666 Tal. 20 sgr. wraz z procentem po 5 od sta iako właściciele cessyonaryusze, zastawnicy i iacykolwiek posiedziciele dokumentów pretensyą roszczą, zapozywaią się na termin dnia 25. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed deputowanym Sędzią Hausleutner wizbie naszéy instrukcyjnéy odbyć się maiący w którym osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalne. go stawić się winni, i pretensye swe

und ihre Unsprüche nachzuweisen, ausbleisbeuden Falls aber zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Unsprüchen an diese gebachten Dokumente präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation dieser Documente verfahren werden wird.

Pofen den 26. Mai 1831. Konigl. Preuf. Landgericht. usprawiedliwić, w przypadku niestawienia się mogą się spodziewać iż z pretensyą swą do wyż rzeczonego dokumentu prekludowanemi i wieczne milczenie nałożonem i z amortyzacyą tegoż dokumentu daley postąpionem będzie,

Poznań dnia 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Mile diejenigen, welche auf die von dem Kondukteur August Friedrich Cassart d'Espies am 18. September 1806 ansgeblich versoren gegangene ausgestellte Schuloverschreibung über 2000 Athle., die in dem Hypothefenbuche der zu Penschwo Amts Niszzewice belegenen Erbspachtsgrundstücke und zwar:

- a) des Borwerfe Do. 28.,
- b) des Kruges Do. 1.
- e) ber Windmuble Mo. 22.

Rubr. III. No. 1. für die, Deconomies Commissarius Eduard Ferdinand und Caroline Bork, Clemenssche Sheleute einges
tragen worden, worauf jedoch keine Vasluta gezahlt ist, irgend Sigenthumss,
Pfand = oder Cesssons = Nechte zu haben
vermeinen, werden hierdurch vorgeladen,
im Lermin

ben 5. Detober 1831. Bormittags 9 Uhr, vor bem herrn Auskultator v. Colomb in unferm Geschäfts, tocale personlich oder durch Bevollmach= tigte, wozu ihnen die hiesigen Justize Zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do zaginionéy obligacy i przez Geometra Augusta Fryderyka Cassart d'Espies pod dniem 18. Września 1806 na 2000 talar. wystawionéy w księdze hypoteczney wieczysto dzierzawnéy posiadłości w Penchowie Amtu Niszczewickiego, iako tos

- a) Folwarku No. 28.
- b) Karczmy No. 1.
- c) Wiatraku No. 22.

Rubr. III. No. 1. dla Kommissarza Ekonomicznego Edwarda Ferdynanda Clemens i żony iego Karoliny z domu Bork zaintabulowanéy, iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby w terminie

dnia 5. Października 1831,

przed Ur. Colomb Auskultatorem osobiście, lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Komissarzy Sprawiedliwości, Schepke, Szulca f Commissarien Schöpfe, Schulz und Bos gel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzuzeigen, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Regl-Ansprüchen auf die verpfändete Grundstücke werden präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, gebachte Schuldverschreibung nebst Recognitionsschein für mortisiert erklärt, und die Löschung der Post in dem Hypothes kenduche versügt werden wird.

Bromberg den 18. April 1831. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Vogel przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi prawami realnemi do gruntów zastawionych zostaną wykluczeni i w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzoną i wymazanie pomienionéy summy z księgi hypotecznéy zaleconem będzie.

Bydgoszcz d. 18. Kwietnia 1831.! Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Den 28 sten September c. Morgens um 8 Uhr sollen auf dem Vorwerke in Dreidorff verschiedene Superinventarien = Stude, als Ochsen, Kühe, Fohlen und Schweisne, öffentlich an den Meistbietenden gesgen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches Kauflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobfens ben 27. August 1831. Rhuigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dnia 28. W rześnia r. b. o godzinie 8. zrana maią być sprzedane na folwarku w Dzwierśnie różny zbyteczny inwentarz, iako to: woły, krowy, zrzebięte i świnie, publicznie naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zapłatę, co się ochotę do kupna maiącym do wiadomości podaie.

Lobženica dnia 27. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Für ben Winter 1831 foll ber Brennholz-Bebarf für bas Königl. Ober-Prassoum, die Königl. Regierung, bas Königl. Consistorium und Schulkollegium mit ungefahr 150 Klaftern Ellern incl. 15 Klaftern fetten Kiehnen-Holzes, im Wege ber Entreprise beschafft und die Lieferung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Zur Licitation ist auf ben 30. Sepstember c. Bormittage um it Uhr im Konigl. Regierungs = Gebäude vor dem Unterzeichneten der Termin angesetzt, in welchem Bietungelustige zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, hiermit auf gefordert werden.

Der Zuschlag wirb, unter Borbehalt ber Genehmigung ber Konigl. Regierung, ertheilt und konnen die Licitations-Bebingungen zu jeder Zeit bei dem Unterzeich= neten eingesehen werden.

Posen ben 6. September 1831. Pe gce, Kbnigl. Regierungs=Sefretair. Obwieszczenie. Na przeciąg zimy 1831. ma być drzewo na opał Król. Naczelnego Prezydii, Król. Regencyi, Król. Konsystorza i Kollegium szkolnego potrzebne, w ilości około 150 sążni, łącząc w to 15 sążni drzewa smolnego sosnowego na łuczywo do podpałki zdatnego, w drodze antrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniey żądaiącemu być wypuszczoną.

Do wypuszczenia drogą licytacyi dostawy téy na dzień 30. Września r. b. przed południem o godzinie 11. w Król. gmachu regencyinym przed niżéy podpisanym termin wyznacza się, do czego maiący chęć i zdatnieni licytanci wzywaią się ninieyszem.

Przyderzenie z zastrzeżeniem zezwolenia Król. Regencyi udzielonem być ma. Warunki licytacyi w każdym czasie u podpisanego mogą być przeyrzanemi.

Poznań dnia 6. Września 1831. Petzcke, Sekretarz Król. Regencyi.